Berantwortl. Rebatteur: R. D. Köhler in Stettin. Berleger und Druder: R. Grafmann in Stettin, Rirchplas 3-4.

Bezugspreis: in Stettin monatlich 50 Bf., mit Botenlohn 70 Bf., in Deutschland vierteljährlich 1 Mt. 50 Bf., mit Botenlohn 2 Mt.

Anzeigen: die Kleinzeile ober beren Raum im Morgenblatt 15 Bf., im Abendblatt und Reklamen 30 Bf.

# Stettiner Zeitung:

Abend-Ausgabe.

Annahme von Anzeigen Kohlmarkt 10 und Kirchplat 3.

Bertretung in Deutschland: In allen größeren Stäbten Deutschlands: R. Mosse, Haasenstein & Bogler, G. L. Danbe, Invalidendant. Berlin Bernh. Arndt, Mar Gerftmann. Elberfeld B. Thienes. Greifswald G. Illies. Galle a. S. Jul. Barck & Co. Hamburg Joh. Nootbaar, A. Steiner, William Wilkens. In Berlin, Hamburg und Frankfurt a. M. Heinr. Eisler. Kobenhagen Aug. J. Wolff & Co.

# Das Kaiserpaar in Weftfalen.

Ueber die gestrige Parade des 7. Armeekorps und der 7. Division wird aus Minden, 5. Sep-

tember, brahtlich berichtet: Der Kaifer traf um 10 Uhr Bormittgas auf ber Minbener Beibe ein; die Kaiferin folgte im offenen Sechsspänner. Bereits vorher war Die Brinzeffin Abolf von Schaumburg-Lippe und neben ihr im Wagen sigend bie Fürftin bon Schaumburg-Lippe angelangt. In einem anderen Wagen erblicte man bie Biideburger Prinzen. Der Raifer ritt, gefolgt bon einer glänzenben Suite, die Barabeaufstellung ab und hielt fodann gegenüber der dichtbesetten Tribiine. Das Wetter begünftigte ben Borbeimarich, ber zuerft bei der Infanterie in Kompagniefronten, bei der Ravallerie in Gskadrons-, bei der Artillerie in Batteriefronten im Schritt stattfand. Als die Majestäten sich ber Tribune näherten, wurden mit hurrah begrüßt. Der Raifer trug Generalsuniform, die Raiferin helle Toilette. Der Kaiser führte alsbann, lebhaft vom Bublifum begrüßt, bas Regiment Nr. 53 vorbei, bessen Chef Kaiser Friedrich war. Der Fürst von Schaumburg-Lippe führte das 7. Jäger-Bataillon, Berzog Johann Albrecht von Medlenburg bie 18. Dragoner, General von 3hchlinsth bas 27. Infanterie-Regiment und General von Blume das 13. Regiment vorüber. Nachdem ber Kaifer bas 53. Regiment vorgeführt hatte ritt er an ben Wagen feiner Schwefter und unterhielt sich mit ihr. Der zweite Borbeimarsch erfolgte bei ber Infanterie in Regimentskolonne. Der Kaiser setzte sich abermals an die Spitze des 53. Regiments, kommandirte felbst und führte das Regiment vor, vom Bublifum mit Soch= rufen begrüßt, während die fürstlichen Damen sich im Wagen erhoben hatten. Der Kaiser hielt alsbann wieber neben bem Wagen ber Prinzeffin Abolf von Schaumburg-Lippe, bis das Regiment vorbei war. Das Regiment nahm alsdann vor der Tribiine Aufstellung, Kavallerie, Artillerie und Train vollzogen den zweiten Borbeimarich im Trab. Rach Beendigung ber Barabe ritt ber Raifer an bas 53. Regiment heran, erinnerte baran, wie nahe bas Regiment bem hochseligen Raifer Friedrich geftanden, und theilte mit, daß die Pringeffin Abolf bon Schaumburg-Lippe zum Chef bes Regiments ernannt fei. Er hoffe, bas Regiment werbe fich diefer Chre würdig erweisen, und wie es bisher in Krieg und Frieden fich glanzend bewährt habe, so auch in Zufunft bewähren. Der Regimentskommandeur bankte im Namen des Regiments und erbat sich die Erlaubnig, zur Befräftigung bes Gelöbniffes ein Soch auf ben Raifer ausbringen zu bürfen. Nachbem bies ge= schehen, begleitete ber Kaiser den Wagen seiner Schwester die Front entlang. Nach Abhaltung einer kurzen Kritik verließ ber Raifer alsbann das Paradefeld.

Aus Dennhausen, 5. September, melbet ber Draht: Die Fürstlichkeiten, unter ihnen Pring Leopold von Baiern, und die Generalität trafen außer einer fleinen Militarklique fich niemand um 21/2 Uhr von Minden hier ein. Die Anfunft bes Raiserpaares mit seiner Umgebung er= folgte um 3 Uhr bei herrlichftem Wetter. Auf bem reich geschmückten Bahnfteig ftand eine Gruppe von Bauern und Bäuerinnen aus ben Rreifen Minden und Lübbede in ihren Bolts= trachten, Die bas Raiferpaar begriißten und Be= schenke, worunter felbftgefponnenes Leinen, über= reichten. Der Raifer und die Raiferin unter= hielten fich in heiterster Laune eine Biertelftunde lang mit ihnen. Der Raifer fchritt fobann bie 7. Armeeforps 311= ab, die aus Fußtruppen des sammengesett war, nahm ben Parademarich ab und fuhr barauf mit ber Raiferin gur Stabt. Der kaiserliche Wagen hielt gleich barauf vor ber prächtigen Ehrenpforte, wo die ftad-tischen Behörden, Ehrendamen und blumenstreuende Schülerinnen Aufftellung genommen ift ichon früher von uns ausgesprochen worden, hatten. Bilirgermeifter Thiele hielt nun folgende und wir freuen uns, daß die Sache jest eine

"Allerdurchlauchtigfter Raifer und König, allergnädigste Raiferin und Rönigin! Gure faiserlichen und foniglichen Majestäten wollen huldvollst gestatten, daß die Bertreter ber Stadt Dennhausen in Dankbarkeit und Treue den Willtommengruß ber freudig bewegten Bürger-Stadt auch flein an Ginwohnerzahl, fo ift fie boch groß und ftark an Liebe zum angestammten Berricherhause, das hier, auf dem altgermanischen Boben, mit seinen gewaltigen hiftorischen Gr= innerungen burch bie Brundung der foniglichen Babeanstalt ein Friedenswert geschaffen bat. welches als ein leuchtendes Denkmal ber Für= fraftig. Die Gefundheit kehrt gurud, "es bringt forge für bas Bolf bis in die späteften Be- wieder Licht und frijche Luft herein" schlechter hineinragen wird. Em. Majeftat haben bereits als Pring Wilhelm in biefem fo machtia emporblühenden Städtchen ber rothen Grbe geweilt, bas mit feinen fegenspendenden Beilquellen Sunderstausenden neuen Lebensmuth wieder-Feldzuge von 1870—71 unzählige Wunden ge-

heilt hat, die der Krieg geschlagen. Dehnhaufen verdankt sein Dasein der landesväterlichen Huld des erlauchten Hohenzollernhauses und Denn= hausen blüht und gedeiht unter seinem erhabenen Gure Majestät bitten barum die Bürgerschaft von Bab Dennhausen, ben in Liebe, Dankbarkeit und Treue dargebrachten Willfommensgruß allergnädigst entgegennehmen

zu wollen." Der Kaiser erwiderte, er freue sich, an einem Orte gu fein, beffen Beilquellen fo vielen Menschen zur Wohlthat gereichten, dankte für ben chönen Empfang und wünschte Dennhausen weiteres Gebeihen. Die Kaiferin nahm aus ben Sänden ber Frau Bürgermeifter einen prächtigen Strauß von Marschall Rielrosen entgegen. Godann fuhren das Kaiserpaar zur Villa Strube. Auf dem ganzen Wege bildeten Schulen und Bereine Spalier. Abends fand bei ben Majestäten im Kurhaus ein Parademahl statt.

# Die Vorgänge in Frankreich.

Nach einer halbstündigen Besprechung mit bem Bräfibenten Faure und einer barauf folgen= den mit dem Ministerpräsidenten Briffon nahm General Zurlinden das Portefeuille des Krieges an, nachdem ihm Ministerpräsident Briffon gleich= zeitig mit seinem Ersuchen um Uebernahme bes Portefeuilles das Schreiben des Justizministers Sarrien hatte zukommen lassen, worin dieser vom Kriegsministerium die Uebermittelung des Protofolls über die Geständnisse des Oberft= lieutenants henry und ber Aften bes Drenfus= Brozesses verlangt. General Zurlinden nahm das Portefeuille mit dem Ausdruck bes lebhaften Bedauerns darüber an, daß er ben Poften bes Militärgouverneurs von Paris verlaffe. Auf Berlangen des Generals Zurlinden wurde vereinbart, daß er die Aften durchsehen könne, bevor fie an ben Juftigminifter gelangten, damit er, von Seffen nahmen am 20. Auguft 1898 aus mit der Angelegenheit völlig vertraut, an den biefem Bokale ben Ghrentrunk ber Stadt ent-Ministerberathungen theilnehmen könne. Seute Bormittag treten bie Minister im Ethsee zu einer Berathung zusammen.

Die revisionsfreundlichen französischen Blätter die nunmehr weitaus die Mehrzahl bilben, geben ihre Genugthuung barüber zu erfennen, baß bas Rabinet sich der Nothwendigkeit, im Sinne der öffentlichen Meinung zu handeln, nicht länger verschließt, und daß der Kriegsminifter die Unhaltbarkeit seiner Stellung eingesehen hat. Es ift selbstverständlich, daß die "Aurore" und der "Siecle" noch weiter gehen und ben Miniftern, bie bleiben, bazu Glud wunschen, bag fie nun Cavaignac los find und frei nach Recht und Bewiffen handeln dürfen. Clemenceau fagt von ihm, wenn er noch länger hätte schalten bürfen, jo hatte er die Regierung mit der Starrköpfig= feit eines Maulesels in irgend ein gefahrvolles Abenteuer hineingeriffen. Er habe geglaubt, es ei bamit gethan, wenn ber Oberftlieutenant Henry zur Rechenschaft gezogen werbe, und ba mehr damit begniigen wolle, jo hätte er nun gern die andern Fälscher, die du Bath und Efter= hazy geschiigt. Angesichts der Unmöglichkeit, sein

Borhaben durchzuführen, ziehe er sich zurück.
Ein russisches Blatt, die "Birsh. Wed."
äußert sich, wie folgt: "Noch kürzlich schien es denjenigen Leuten, die nicht tief zu empfinden vermögen, daß es sich nicht lohne, um Drenfus willen auch nur einen Finger zu rühren, ba es fich nur barum handle, einen Juben zu retten, beffen Rehabilitirung angeblich die frangöfische Armee in Migfredit bringe. Moge Drenfus zu Grunde gehen, wenn nur die Armee unbefleckt bleibt! . . . . Alle vergaßen, daß es etwas Höheres als Politik giebt — die Wahrheit und Gerechtigkeit, und daß ein Staat ins Wanten gerath und gu Grunde geht, wenn er biefer tijden Reichstagsabgeordneten pflege, ausgu feiner Hauptstüßen vergißt. Dieser Gedanke Wendung nimmt, die gunftig ift - nicht ber zunächst nebenfächlichen Drenfus-Affaire, fondern der Rehabilitation der frangösischen Rechtsprechung und dem Triumphe der Wahrheit und Gerechtigfeit in Frankreich. Es hat fich also erwiesen, daß Oberst Henry eines der von Cavaignac in der Kammer verlesenen Dokumente gefälscht hat. ichaft ehrfurchtsvoll barbringen. Ift unfere Die Aufdedung Diejes beredten und unerwarteten Umstandes hat henry veranlaßt, sich im Ge= fängnisse des Mont Valerien die Rehle abzu= chneiden. Boisdeffre, der Chef des General= stabes, bat seine Demission eingereicht. . . . Der Eindruck ift ein ungeheurer, ein erschüttern= ber. Frankreich lebt noch, noch schlägt sein Bulg "Temps" fich ausbrückt. Rach ber Demission Boisdeffres ift es natürlich unmöglich, den Prozeß Drenfus nicht zu revidiren. Der Rücktritt Boisbeffres und die Revision des Prozesses ist ein und daffelbe: die Regierung beginnt ihren

Aus dem Reiche.

Der Goldpotal, aus welchem ber Raifer bei seiner am 20. August erfolgten ersten An vesenheit als Kaiser in Mainz und mit ihm der Broßherzog Ernst Ludwig von Sessen den Ehren= trunt diefer Stadt entgegengenommen hat, ift ein Meisterwerk deutscher Kunft. Der Pokal, ein Beschenk des dortigen Stadtverordneten Dr. Otto Gastell an die Stadt Mainz, ist von dem gegen= wärtig in Karlsruhe lebenben Professor Audolf Maher nach dem Entwurfe Hans Holbein's des Jüngeren, wie er sich in der Universitätsbibliothek gu Orford befindet, ausgeführt. (Federzeichnung mit Angabe bes farbigen Zusammenwirkens bon Gold, Berlen und Gbelfteinen.) Die ben Becher frönende deutsche Raiserkrone und die im Hautrelief kräftig hervortretenden Figuren des Handels= Gewerbe= und Wehrstandes find feine Erfindung wie auch die meisterhafte Zifelirung des ganzen Bechers sein eigenhändiges Werk ist. Heinrich VIII von England hatte bekanntlich dem an seinem hofe weilenden Baseler Künftler hans Solbein ben Auftrag gegeben, für feine Bemablin Jane Seymour diefen prächtigen Pofal zu entwerfen wohl in Folge des Hinscheidens dieser "ftillen Ronigin" unterblieb beffen Ausführung, ber Ent= wurf aber, welcher in dem Reichthume seiner Motive und der fünftlerischen Gliederung wohl unerreicht bafteben bürfte, reigte in unferer Beit hervorragende Künftler, wie Voffard in Luzern, Rub. Mayer u. U. m. gur Geftaltung. — Unter der deutschen Kaiserkrone trägt der Pokal das Wappenschild der Stadt Mainz in Emaille, auf beffen Rudfeite bie Widmung bes Stifters "feiner lieben Baterstadt Mainz in Treue Dr. Otto Gaftell zum 20. August 1898" angebracht ift. Um unteren Theile bes Bechers hängt die golbene Kaisergedenkmünze mit der Juschrift: "Kaiser Wilhelm II. bei Seiner erften Anwesenheit in Mainz und mit Ihm Großherzog Ernst Ludwig gegen." - Bei ber Galatafel im königlichen Schloß zu Hannover erregte bes Kaifers größtes Interesse ber aus fieben Bechern bestehende Silberichats ber Stadt Danabrud. Die Direktion bes städtischen Museums hatte ihn zu Ehren des Monarchen nach Hannover gesandt und ihn für die Reise mit 400 000 Mark ver-Auf den historischen, wundervoll arbeiteten Raiserbecher entfielen allein 300 000 Dit.

Der Großherzog von Baden begab fich geftern Abend 7 Uhr von Robleng nach Sigmaringen, um von bort aus in ben nächsten Tagen militärische Besichtigungen vorzunehmen. Rückehr nach Schloß Mainau erfolgt am 8. September. - Professor D. Benichlag in Salle a. S. feierte gestern (5. September) seinen 75. Die Theilnehmer an ber Arbeit8= Rachweis-Ronferenz, die geftern unter dem Vorsit des Dr. Martens aus Hamburg Leipzig abgehalten wurde, faßte folgende Reso= lution: "Die Berfammlung spricht ihre Ueber-zeugung bahin aus, daß im Interesse bes Großund Klein=Gewerbes der Arbeitsnachweis von ben Arbeitgebern zu organisiren und zu hand= haben ift." — Dem Arieger-Berein "Germania" in Halle ist nunmehr eine Verfügung der Polizeiverwaltung zugegangen, burch die ihm die Borrechte als Kriegerverein entzogen werden, fo baß er eine Rriegervereinsfahne nicht mehr führen und öffentliche Aufzüge nicht mehr ver= anstalten darf und deshalb nur noch als Bergnügungs= ober politischer Berein zu betrachten ift. Dieje Berfügung, gegen bie bie "Germania" darauf zurudzuführen, daß die Mehrheit bes Bereins, als dieser aufgefordert wurde, seinen Vorsitenden, einen Berficherungsbeamten Lange ba diefer lebhaften Umgang mit sozialbemotra= ftogen, fich in Gegenfat zu biefer Aufforderung stellte, feineswegs die Entfernung bes Betreffender aus bem Berein beschloß, sondern ihn vielmehr erneut jum Borfitenben mählte, ba fie ber Un= ficht war, daß sein Umgang mit sozialdemofratischen Abgeordneten unr soweit stattgefunden habe, als er diese wie auch Abgeordnete anderer Barteiftellung für ein Gintreten für Aufbefferung der Beteranenpensionen habe gewinnen wollen. Die Folge dieses Beschlusses war der Austritt faft aller für die Ausschließung des Betreffenden ftimmenden Mitglieder, sowie ber bem Berein als Chrenmitglieder angehörenden Offiziere, ferner bie Ausschließung bes Bereins aus bem beutichen Kriegerbund, die nun die erwähnte Polizeiverfügung nach sich gezogen hat. Die aus ber "Germania" ausgetretenen Beteranen haben fich bereits zu einem neuen Berein, bem "Berein ber Rampfgenoffen", zusammengeschloffen.

# Deutschland.

Berlin, 6. September. Bur Paläftinareife gegeben, namentlich aber nach bem ruhmreichen Fehler einzusehen. Gin gerechtes Gericht wird des Kaisers wird gemeldet: General-Superintendent D. Braun in Königsberg wird fich, einer Gin=

folgte ein Riickgang bis auf 6904 im Jahre 1887, wonächst die Zahl wieder zunahm und 1895 mit 31 597 ihr Maximum erreichte. Der Nettoertrag der Wohnungen unter Abzug von 8 v. H. vom wirklichen Ertrage bes vorauf- 4173 Millionen Mark. Während sich also im nach ber Hopothekgländiger wegen einer außergegangenen Kahres belief sich im Jahre 1865 ersten Jahrzehnt die hypothekarische Belastung halb des Mindestgebots liegenden Forberung Ueber die Werthverhältniffe und die auf rund 57 Millionen Mark, im Jahre 1865 hipothefarische Belastung der Berliner auf 306 Millionen Mark, so daß in diesen 30 Grundstücke entuehmen wir der schon er- Jahren eine Steigerung um 249 Millionen wähnten, uns freundlich zur Berfügung gestellten Mark, also um mehr als das Viersache statt-Zusammenstellung der "Hopothekenstube Berliner gefunden hat. Der durchschnittliche Ertrag jeder Frundbesißer" folgende Angaben. Während die Wohnung läßt sich für 1865 auf 413 Mark, Bahl ber bebauten Grundstude in ber Zeit von für 1895 bagegen auf 664 Mark berechnen. 1865 bis 1895 von 12 737 auf 22 965 gestiegen Auf jedes Grundstück kommt im Jahre 1865 ein ift, sich also um 80,3 b. S. vermehrt hat, ist die Miethsertrag von 4708, dagegen 1895 ein solcher Bahl der in diesen Grundstücken vorhandenen von 13 600 Mark. Kapitalisirt man den Ertrag Wohnungen im felben Zeitraum von 138 356 der Wohnungen, so ergiebt sich für 1865 auf 461 453, also um 231 v. H. gestiegen. Die Summe von 1147 Millionen Mark, für 1895 3000 bis 8000, 1875 stieg sie auf 15 000, 1876 jedes Grundstück kommt im ersten Jahre ein auf 20 000, sank dann allmälig bis auf 5000 kapitalisirer Ertrag von 91 275 Mark, im letzen (1881), um demnächst wieder zuzumehmen und im Jahre 1891 mit 22 000 ihr Maximum rungsbestand der städtischen Feuersozietät belief zu erreichen. In den letzen Jahren be- sich im Jahre 1865 auf 759 Millionen Mark, trug die Zunahme nur 11 000 und 12 000. im Jahre 1895 auf 3505 Millionen Mark, ist

ftattfinden!"

Millionen Mark berechnet, 1875 betrug fie 1818 erften Jahrzehnt bie hypothekarische Belaftung mehr als verdoppelt hat, hat sie im zweiten Jahrzehnt nur etwa um ein Drittel zugenommen; das dritte Jahrzehnt zeigt eine Bu= als 70 v. H. Der kapitalisirte Ertrag der Woh-nungen überstieg die hnpothekarische Belastung im Jahre 1865 um 395, im Jahre 1895 dagegen um 1915 Millionen Mark. Die hypothekarische Belaftung betrug im Jahre 1865 65,6, im Jahre 1895 65,6, im Jahre 1895 68,1 v. H. bes fapi-talifirten Ertrags ber Wohnungen, so baß bas Berhältniß fich in diesen 31 Jahren nur un= wesentlich zu Ungunsten der Grundstückseigen-thümer verschoben hat. Es sei noch erwähnt, daß die durchschnittlich hupothekarische Belastung bagegen 174 363 Mark betrug.

Mach eingeleiteter Zwangsverfteigerung Die Zahl der unvermietheten Wohnungen be- also in den 30 Jahren um mehr als das Bier- von Grundstücken pflegt sich derjenige, welcher dem Bertrage keine neue Schuldverbindlichkeit lief sich im Jahre 1865 auf 5067, 1867 auf fache gestiegen. Anf jedes Grundstück kommt das Grundstück zu erstehen beabsichtigt, die auf begründet ift, der Ersteher vielmehr nur in eine 8627, dann fant fie bis 1873 allmälig auf 1042 durchschnittlich ein Fenerkaffenwerth bon 59 561 demfelben bereits haftenden Spothefen weiter bestehende und ichon verbriefte Schuld, für welche

ladung bes evangelischen Oberkirchenraths folgend, einem Bericht foll ber Raifer fie an biefer Stell zu den Ginweihungsfeierlichkeiten der Grlofer= firche am 31. Oktober nach Baläftina begeben ebenso hat General=Superintendent D. Döblin in Danzig die an ihn ergangene gleiche Ein= labung angenommen und wird die Palästina fahrt mitmachen. Auch mehrere Geiftliche aus ben Oftprovinzen wollen nach Jerusalem reisen. Rach Mittheilung Schweriner Blätter hat außer dem Oberkirchenrath Giese auch der Oberkirchen= rath D. Bard in Schwerin eine Ginlabung gur Theilnahme an der Orientfahrt bes Raifers er=

Bum Soch des Raifers auf die Rönigin bon England wird ber "Magd. 3tg." geschrieben: Nach der Ansprache des Kaisers an die zum Feldgottesdienst vor der Waterloofäule in Hannover versammelten Truppen dürften wohl die Zweifel darüber beseitigt sein, daß das politische Berhältniß zwischen dem deutschen Reiche und England wieder ein freundlicheres geworden ift. Gin allerdings in feinen Mittheilungen höchst unzuverläffiges Blatt wollte sogar von dem Abschluß eines beutsch=englischen Schutz und Trutbundnisses wissen. Daß es bamit an der Wahrheit weit vorbeigeschoffen hat, muß aber jebem einigermaßen urtheilsfähigen Politifer sofort einleuchten. Für Deutschland würde ein berartiges Bundniß eine vollkommene Aenberung seiner Frontstellung bebeuten; die großen politischen Ziele beiber Länder find boch zu verschieden, als daß fie in dieser Weise ihrem Vorgehen Fesseln anlegen könnten. Und die Boraussetzungen, unter benen bas Bundnif eingegangen werben müßte, wären boch 311 ungleiche; ein Schutz und Trugbundniß würde zur Bedingung haben, daß ber Befitftand bes einen Landes auch von dem anderen geschützt werben miißte. Für einen folchen Bertrag fofort in die Welthände Englands hineinzöge, wird die beutsche Politik nun und nimmermehr zu haben sein. Diese ift, seitdem Fürst Hohenlohe ihre Leitung über nommen hat, stets bemüht gewesen, an die Fäben der diplomatischen Kunft des Fürsten Bismarck wieder anzuknüpfen, und wie weit ihr dies gelungen ift, liegt vor Aller Augen. Das Berhältniß Deutschlands zu dem östlichen Nachbar ift seit den Kaisertagen ir Breglau wieder bas freundschaftlichste, und biefer bom Fiirften Bismard gewiesene Weg ber Politif bürfte für Deutschlands Intereffen auch ber natürliche Ausgangspunkt aller seiner politischen Beftrebungen und Unternehmungen fein. Gelbftverständlich ift damit nicht ausgeschloffen, daß die deutschen Staatsmänner ihr Augenmerk darauf richten, auch mit den übrigen Mächten gute Beziehungen zu unterhalten, und wenn bor Seiten Englands bas Berlangen ausgefprocher ift, burch eine Berftandigung über einzelne schwebende Fragen die bestehenden Meinungsverschiedenheiten auszugleichen und bami das gegenseitige Verhältniß zu verbeffern fo wird fein beutscher Staatsmann fo furg sichtig sein, die dargebotene Hand zurücks zuweisen. Es giebt in der That Fragen genug, die zwischen Deutschland und England allein geregelt werden könnten, ohne daß dabe die Interessen anderer Länder ins Spiel tom men, und dies find in der Hauptsache Angelegen heiten kolonialer Natur. Deutschland hat sich bisher bei der Bertretung seiner Interessen in Afrika noch nie bes Wohlwollens von Seiten Englands zu erfreuen gehabt, im Gegentheil, Die englischen Absichten in Afrika schienen immer einer Befestigung und Entwicklung bes beutschen Rolonialbesites entgegen zu fein. Wenn Engand jest durch fein Borriiden im Suban fich in Wünschen schroff gegenüberzustellen, sofern feine eigenen Intereffen eine entsprechenbe und annoch nicht einlassen können, so lange nicht ber Inhalt ber getroffenen Abmachungen befannt ge-

- Bei bem am Sonntag Abend im Stände= ihm durch ben Grafen zu Inn- und Knpphaufen Jubilaum die beiben offupirten abgestatteten Dank für die Beransgabe bes Welfenfonds an bas frühere hannoversche Königs-Urgroßmutter, die Königin Luise, Ich damats auch der hohen, ichwergeprüften Frau gedacht habt, Mir durch lebersendung eines wunder= großmutter zu danken."

In einigen Blättern werden die Worte von Königin Biftoria von England bezogen. Nach mit, daß die Miffion teinen gunftigen Erfolg

Jahre 1895. Die hypothetarifche Belaftung famt= Termin gur Belegung und Bertheilung ber licher Berliner Grundstücke ift für 1865 auf 752 Kaufgelber zwischen einem Hypothekgläubiger und bem nachmaligen Erfteher bes Grundftiides Millionen, 1885 2412 Millionen und 1895 ein ichriftlicher Bertrag geschloffen worden, wovon 190 000 Mark sich verpflichtete, falls der Gegenkontrahent bas Grundftud erfteben follte, biefem die Sypothekenforderung weiter zu fredinahme um faft 13/4 Milliarden Mart ober mehr tiren, es wurden ferner Abkommen betreffend Ber-Binfung, Ründigung und Fälligfeit getroffen. Alles bas follte später im Raufgelberlegungstermin erneut erklärt werben. Demgemäß wurde das Geschäft nach Zuschlag im Kaufgelderlegungs-termin regulirt. Die gedachte Vorverhandlung war mit 1,50 Mark bestempelt, der Stempelfteuerfistus beaufpruchte 1/12 Prozent mit 157 Mark. Diefer junächft bezahlte Betrag murbe im Prozegwege gurudgeforbert, und war gu ent= icheiben, ob für die Kreditirung von Sypothefen eine Stempelftener bon Schuldverschreibungen gu jedes Grundstilles im Jahre 1866 60 789, 1895 erheben sei. Das Reichsgericht IV. Zivissenat bagegen 174 363 Mark betrug. erheben sei. Das Neichsgericht IV. Zivissenat hat im Urtheil vom 21. Juli 1897 (IV. 227. 96) die Frage berneint. Mus ben Gründen ift Folgendes hervorzuheben: Entscheidend ift, daß in bem Bertrage feine neue Schuldverbindlichkeit

ber Rede ausdriidlich genannt haben, wodurch natürlich jeder Zweifel ausgeschlossen wäre. Sonft aber liegt die Bermuthung nahe, daß die Wittwe des verstorbenen ehemaligen Königs von Hannover, Georgs V., die Königin Marie ge= meint war. Die Mutter des Königs Georg war eine Schwefter ber Königin Luife.

— Die Vermuthung der "Nat.-Lib. Korr.", daß von den 7 Millionen Lire, beren der Papft für die zur allgemeinen Berwaltung der Kirche erforderlichen Auslagen jährlich bedürfe, ihm 3 Millionen indirett durch das preußische Befet zur Aufbesserung der Einkommen der katholischen Pfarrer zufließe, beantwortet die ultramontane "Germ." wie folgt:

Ja wohl, so würden auch die preußischen Protestanten zur Abwehr ber finan= ziellen Kalamität des heil. Baters beitragen! Wie schrecklich! Schabe, daß hier ohne jegliche Unterlage eine falsche Behauptung aufgestellt und daraus ber zur Verhetzung ber Konfessionen passend erscheinende Schluß gezogen wird. Um biesem elenden Manöber ein für alle Mal ein Ende zu machen, erklären wir die Behauptung der "Nat.=Lib. Korr." "für erftunken und erlogen. Damit werben bie protestantischen Steuerzahler wohl beruhigt sein."

Der Fleischverbrauch ift in Berlin feit Jahresfrift ftetig erheblich zurudgegangen. bem Geschäftsjahr vom 1. April 1897 bis 31. März 1898 find auf dem ftädtischen Biehhof 50 491 Thiere weniger aufgetrieben worden als im vergangenen Jahre. Das bedeutet ein Rapital von 31/2 Millionen Mark. Dazu bemerkt bie

"Allg. Fleischerztg.": "Stärkere Beweise für bas Beftehen einer Fleischnoth kann es nicht geben, und wenn ba= gegen die Agrarier als Gegenbeweis barauf bin= weisen, daß immer noch nicht alle Thiere auf ben Berliner Biehmärkten abgesetzt werden, fo beweist das eben nur, wieviel Thiere schlechter Qualität hier aufgetrieben werden, wie unfähig die Agrarier sind, brauchbares Bieh zu liefern, wie nothwendig also die Deffnung der Grenzen damit wieder brauchbares Schlachtvieh auf bie Märkte kommt, und nicht, wie es jest vielfach der Fall, die Fleischer oft den Markt ver= laffen muffen, ohne geeignete Baare erstandent zu haben. Der ftarke Rudgang des Bieh= auftriebs und also auch bes Fleischverbrauchs, ber fich in ben obigen Zahlen ausspricht, macht fich natiirlich in gang Deutschland ebenjo ftark geltend und fühlbar wie in Berlin. Die Fol= gerungen dieses schweren Fleischmangels gehen aber noch weiter. Denn durch diese Fleischnoth das deutsche Fleischergewert gezwungen, seine Wurstfabrikation einzuschränken und ba= durch wird nun wieder dem Wettbewerb des Auslandes Thur und Thor geöffnet; die oft minberwerthigen billigen amerikanischen Wurft= erzeugnisse verbrängen allmälig bei ber ärmeren Bevölkerung ben Berbrauch beutscher Burft. Die Agrarier aber wollen ihre nationalen Schweine por dem Wettbewerb bes Auslandes geschützt sehen und übersehen dabei ganz, wie sehr sie das nationale Handwerk dadurch schädigen und in einer Erwerbserifteng gefährben. Die thörichten Drohungen der Agrarier, ihr Bieh felbft gu ichlachten und felbst an bas Bublifum gu ber= kaufen, sind das einzig Komische in der ernsten So oft die Herren Großgrundbesitzer fich schon die Fleischerschürze vorgebunden haben, ihre Schlächtereigenoffenschaften find bis= fämtlich verfracht. Diese Drohungen her fürchtet das Fleischergewerk nicht, aber es idatale Gefahren, menn man die Lage gekommen fahe, die guten Dienste endlich burch Aufhebung der Grengsperre und Deutschlands in Anspruch zu nehmen, so liegt ber Quarantaneschwierigkeiten normale Fleisch= für dieses fein Grund vor, fich ben englischen preise im Interesse ber Bevolferung ermöglicht

eigenen Interessen eine entsprechende und ans emessen. Die "Fr. Ztg." giebt unter allem Borsgemessene Berücksichtigung finden. Auf Eins behalt folgende Melbung ihres Belgraber zelheiten wird man sich bei dieser Erörterung Korrespondenten wieder. Derselbe schreibt : Bon einem fonft fehr gut unterrichteten ruffischen Freund erhalte ich folgende Mittheilung: Bor Kurzem sandte Kaiser Wilhelm den Grafen Moltke mit einem eigenhändigen Schreiben an haufe zu Sannover ftattgehabten Festmahl er- ben Zaren und machte ihm ben Borichlag, daß wiberte ber Raifer, wie wir mitgetheilt, auf ben man bem Raifer Frang Josef gu feinem Provinzen Bosnien und Herzegowina zum Geschenk mache, b. h. die Bestimmung bes Berliner Bertrages haus : "Sie können fich berfichert halten, daß bei berart andere, daß biefe Lander ganglich und der Erinnerung an Meine große, unvergefliche endgültig der öfterreichisch-ungarischen Monarchie einverleibt werden können. Wenn der Bar gu= stimme, könnten fie bann gemeinsam mit ben habe, und es Mir ein mahres Bergensbeburfnig anberen Signatarmachten bes Berliner Friedensund eine Beruhigung für Meine Seele war, als vertrages auch beren Zuftimmung erwirken. Der Ich wußte, daß Ich ihr eine Freude bereiten Zar hat sofort nach Empfang bes handschreibens Bar hat sofort nach Empfang bes Handschreibens fonnte, und Ihre Majestät hat die Gnade ge= bes Kaifers von Deutschland ben Minister bes Aeußern Grafen Murawiew und nach demfelben bollen Bilbniffes Meiner hochseligen Frau Ur- ben Oberprofurator Pobjebonoszem zu fich berufen und mit ihnen über diesen Vorschlag Raifer Wilhelms berathen. Rach biefen Be-"hohen, schwergeprüften Frau" auf Die rathungen theilte Murawiew dem Grafen Moltke

> treten ift und solche, ohne daß eine Menderung bes Rechtsgrundes ftattgefunden, als Schuldner über= nommen hat. Es fehlt daher ber in Rede ftehenden Urfunde an einem wesentlichen Erfordernisse einer nach ber Tarifposition mit bem Brogent= stempel zu belegenden Schuldverschreibung. Daß die Schuldübernahme nicht erft in Bemäßheit des § 116 des Gefetes vom 13. Juli 1893 in der Kaufgelberlegungsverhandlung erklärt ift, in welchem Falle, wie auch der beflagte Fistus anerkannt hat, die in Rebe stehende Be= steuerung überhaupt nicht hätte in Frage fommen fonnen, fondern gum Bwede ber Borbereitung ber Berhandlung am Raufgelb= erlegungstermin ichon borber in einem besonderen Bertrage verabredet worden, ift mit Recht für unerheblich erachtet, ba das entscheibende Ge= wicht barauf zu legen ift, baß in gleicher Weise, wie bei einer nach § 116 a. a. D. abzugeben= ben Erklärung ber Schuldübernahme, ber Gin= tritt in bereits bestehende Schuldverhaltniffe unter alleiniger Aenderung ber Nebenbestimmungen era ffärt worden ift.

# Mittheilungen aus dem Grund= besits.

jährliche Zunahme betrug in ber ersten Zeit die Summe von 6128 Millionen Mark.

und ftieg bann bis 1879 auf 20 671. Darauf Mark im Jahre 1865 und 152 632 Mark im zu fichern. In einem folden Falle war vor bem ber Subhaftat personlich verhaftet war, einge-

an den Kaifer Wilhelm driidte Zar Nifolaus fein Bebauern aus, daß er in biefer Angelegen heit seinen Wunsch nicht zu erfüllen vermöge. Rugland könne aber nicht zugeben, daß Bosnien und die Berzegowing, zwei von Gerben bewohnte Gebiete, endgultig Desterreich-Ungarn einverleibt Bieberherstellung der spanifchen Oberhoheit auf würden. Daraufhin ließ Raifer Wilhelm bie Angelegenheit fallen.

Die "Nat.=Lib. Korr." schreibt: einigen Blättern wird Klage darüber geführt daß bisher von der Bestimmung im § 5 des Gefetes zur Befämpfung des unlauteren Wett= bewerbes, wonach durch Beichluß des Bundes= rathes festgesett werden kann, daß bestimmte Waaren im Ginzelverkehr nur in vorgeschriebenen Ginheiten der Bahl, ber Länge und des Gewichts ober mit einer auf der Waare ober ihrer Aufmachung anzubringenden Angabe über Zahl, Länge ober Gewicht gewerbsmäßig verkauft oder feilgehalten werden dürfen, noch fein Gebrauch gemacht worden ift. Richtig ift, daß die fogenannte Quantitätsverschleierung, wie sie in früheren Jahren namentlich im Detailhandel mit wollenen und baumwollenen Strickgarnen beobachtet worden ift, einen gewichtigen Unlaß zur Schaffung bes Gefetes gegen ben unlauteren Wettbewerb gegeben hat. Reuerlich find aber Klagen auf diesem Gebiete fast voll= ftändig verstummt, wobei allem Anschein nach bie allgemein erziehliche Wirkung jenes Gesetzes in Wirfung getreten ift. Underseitts bietet mancherlei Schwierigfeiten, daß ber Bundes- Arbeitshaus von St. Pancras gebracht. bringenden Bedorfs: im Befugniß nur falle Gebrauch zu machen geneigt ift. Die schriften würden außerordentlich betaillirt fein fichtigung ihrer besonderen Beschaffenheit der ein= Rahrungsmangel eintrat. Besonderheiten den schnell wechselnden Bedürf Umftänden war von vornherein anzunehmen, daß waren befannt. der Bundesrath nur das praktische Berkehrs: bedürfniß zur Richtschnur seines Berhaltens wahrscheinlich, bag die Eroberung von Omburman nehmen würde, und wenn er bis jest vor feiner Befugniß feinen Gebrauch gemacht hat io ift weiter anzunehmen, daß sich die Roth- Ben in der "Stadt der Strobhüte" gefangen wendigfeit bafür bisher nicht herausgestellt hat. Auf alle Falle wurde es fich, falls die Ausfüh- im Balafte aufgehäuft wurden. Der Reichtbum rung ber angeführten Gejetesbestimmungen in bes obern Suban besteht jum guten Theile in Betracht gezogen werden follte, empfehlen, vor= Sflaven und Elfenbein, ober vielmehr, er beftanb her eine eingehende Brufung der einschlägigen barin. Denn ber Khalif hat Alles, was gu Berhältniffe unter Zuziehung von Sachverftan bigen ber betheiligten Rreife vorzunehmen, um ju viel Stlaven auf bem Martte waren. unnöthige Beläftigungen des Berfehrs zu ver- Rhalif hat bann ichnell aufgeräumt. Diese Erwägungen sind es ja auch ge= meiden. wesen, welche die gesetzgebenden Faktoren von Berftandniß beseffen. Er betrachtet seinen Elfender sofortigen Einfügung bestimmter Vorschriften der gedachten Art in das Gesetz haben absehen, und die Angelegenheit in das disfretionare Er-

meffen bes Bunbegraths ftellen laffen. Riederlande. 21/4 Uhr fuhr ber fonigliche Extragug in ben Staats= ber erften Früchte bes Sieges fein, bag Elfenbahnhof ein. Auf dem Bahnsteig standen der Rommiffar ber Königin für Nordholland, der ftändige Ausschuß der Provinzialstaaten und ber Bürgermeifter bon Umfterdam, der die erften Begrüßungsworte an die Majestäten richtete, worin er die Königin in der Hauptstadt des Königreichs willkommen hieß, ber Stadt, die burch die Verfaffung als Ort ber königlichen Gibesleiftung bestimmt fei. Obgleich ber Rönigin eine schwere Aufgabe harre, führte der Bürgermeister aus, jo sei sie doch burch die Königin-Mutter als Regentin jo ausgezeichnet zur Erfüllung beffelben vorbereitet worden, daß das ganze Bolf voll Bertrauen in die Aufrechthaltung feiner Rechte fei Der Bürgermeifter schloß seine Rede mit dem Rufe: Leve de Koningin! Nach ihm begriißte ber Gouverneur ber Proving Rord-Holland, ber ehemalige Minister van Tienhoven die Königin Umfange aufgenommen. im Namen der Proving, die feit mehr als drei Jahrhunderten mit dem Saufe Oranien verbunden Burgermeifter Roeitse mit dem Ersuchen ge-Die Konigin, welche ganz in gefleidet und mit einem prächtigen Bertentollier Empfang in furgen Worten, in benen fie ihre Freude barüber aussprach, daß dieser Tag gekommen hergerichteten und mit verschwenderischer Bracht ausgestatteten Wartejaal erster Klasse hatten sich eingefunden die Mitglieder bes Gemeinderaths von Amfterdam, bes Provinzialgerichtshofes mit bem Bräfibenten, die Richter der Arrondiffements= rechtsbank, ber Marinefommanbant in Amsterbam. ber Befehlshaber ber erften Militärabtheilung, ber Kommandeur der ersten Infanteriedivision, endlich und bas Romitee für den festlichen Empfang ber Königin in Amfterdam. Auf bem freien Blat vor bem Bahnhof war eine Kompagnie Schutterei, mardftrage 16 eine Allarmirung ber Feuerwehr eine Kompagnie Infanterie mit Fahnen und Minfif und die berittene bürgerliche Ehrenwache aufgestellt. Der Zug, ber sich alsbald, nachdem die Begrugung ftattgefunden hatte, in Bewegung sette, war folgendermaßen zusammengesett: berittene Marechaussées, eine Schwadron Hufaren, ferner Artillerie, Marinetruppen, Matrojen, Schutterei, dann bie berschiedenen Sofchargen, die Großoffiziere der foniglichen Hofhaltung, die weiblichen Hofchargen und Ordonnanzoffiziere. Dann folgte ber mit acht Bferden bespannte Wagen, in dem die Königin Wilhelmina und die Königin-Mutter fagen. Um Wagenichlag auf der rechten Seite ritten der Chef des militärischen Hauses der Königin, ein Generals major und ber Kommandant ber Ehrenwache, links der General Verspenck und der Unterkom= manbant der Ehrenwache. Unmittelbar hinter bem föniglichen Wagen folgten ebenfalls zu Pferd Die indischen Fürften, ber Gultan von Giaf, ber Bruder des Sufhunan von Surakarta (auf Java) und zwei Cohne bes Gultans von Rutei auf Altersichwäche, 2 an Arebefrantheiten, 2 an Borneo. Den Schluß tes Zuges bilbeten Ehren= wache, Schutterei, Infanterie und Kavallerie. Der Bug, ber fich langfam fortbewegte, nahm Sauferwahnfinn; 1 Erwachsener beging Selbftden Weg über die Sarphatistraat, Frederikoplein, Utrechtscheftraat, Heerengracht, Thorbeckeplein, Beerengracht (Nordseite), Beerengracht (Gilbfeite), Leidschestraat, Reizersgracht, Raadhuisstraat und Dam. Den ganzen Weg entlang hatten sich D. Dr. Cremer: "Wesen und Wirkung ber Tauf-bürgerliche und militärische Bereine mit ihren gnade"; Missions-Inspettor Sauberzweig Schmidt: bürgerliche und militarische Bereine und Gehina und die Anfgaben der beniggen. Fahnen und Standarten aufgestellt, zusammen "China und die Anfgaben der beniggen 45 Bereine mit 5 Musiefforps. Brausender gelischen Mission daselbst"; P. Steinmeier-Zarben; "Wie sind die Gemeindeglieder zur Mitarbeit am "Wie sind die Gemeindeglieder zur Mitarbeit am fich bankend nach allen Seiten bin. Auf bem eine Reihe Spezialkonferenzen ftatt: Die Kirchen-Dam, wo sich der ganze Zug, namentlich der gejangvereinskonferenz (Organist Lemke-Stargard: militärische Bestandtheil, mit der Front nach dem "Die Ausbildung und weitere Förderung der

scheinen nicht vorgekommen zu sein.

#### Spanien und Portugal.

hat fid bahin ausgesprochen, es bedürfe, um die vereinen (Sup. Braune-Rönigsberg : "Bas miiffen ben Philippinen gut fichern, einer ftanbigen Be= thun, um fich für ihren Beruf vorzubereiten"). Kriegsmaterials und einer Flotte.

### England.

London, 4. September. Als parlamen= tarisches Schriftstud wurde gestern ber jährliche Bericht über Todesfälle in London in Folge Berhungerns und Beichleunigung bes Tobes in Folge von Entbehrungen veröffentlicht. 41 Menschen find im vergangenen Jahre in London, ber reichsten Stadt der Welt, umgekommen, weil fie nichts zu effen hatten. Bon fünf biefer Un= aliicklichen kennt man nicht einmal die Namen. Der Bericht lieft fich traurig: "Rr. 13: Unbefannte Frau, feine Abreffe befannt, ungefähr 55 Jahre alt, an der Landungsbrücke Rr. 4 bei Brick Lane in Whitechapel gefunden. Tod in Folge von Strapagen und Nahrungsmangel. Bor 9 Jahren, am 9. September 1889, ver-No. 22: Unbefannte Frau, obbachlos. Abreffe unbefannt. Alter eina 45 Jahre. Bon ber Rieper (Aufseher) des Maduifees, Ramens Runger, Polizei auf ber Straße frank gefunden. In bas Siechenhaus von Shoreditch gebracht. Starb bort am Schlagfluffe. Dr. 25: Eine Frau von beten Kiepers Runger find. Der Staatsanwaltungefähr 55 Jahren, unbekannt, auf der Straße die Ausführung des § 5 des Gesetzes so in bewußtlosem Zuftande gefunden. In das Starb raih mit Recht von der ihm zustehenden elf Stunden banach an Lungen=, Leber= und Rierenleiden, die durch Unmäßigkeit, Gelbit= vernachlässigung und Strapazen verschlimmert auf Grund des Gefetes zu erlaffenden Bor- worden waren. Rr. 40 : Gin Mann, unbefannt, zwischen 45 und 50 Jahre alt. In bas Arbeits= muffen. Sie wurden für jede Gattung ber in haus von Weftminfter aufgenommen am Tage Betracht tommenden Baaren unter Berud- feines Todes, ber in Folge von Strapagen und Mr. 41: Gine unbe= chlägigen Sandelsgewohnheiten und technischen fannte Frau, etwa 40 Jahre alt, Sunger und Strapagen, fterbend auf ber Strafe gefunden." niffen bes Berfehre gu folgen haben. Unter Diefen Die Ramen ber anderen 36 hungers Geftorbenen London, 5. September. Es ift nicht un=

ein Fallen der Elfenbeinpreise zur Folge haben wird. Während der zwölf Jahre, wo Slatin war, fah er, daß ungeheure Mengen Elfenbein haben war, an fich geriffen. Es gab Zeiten, wo Für den Werth des Elfenbeins hat er stets ein feines beinvorrath als eine Art von Tilgungsfonds. Wahrscheinlich hat er ihn bis jest nicht angegriffen. Nach Slatins Meinung liegt jo viel Elfenbein in Omdurman, daß der Weltmarkt überschwemmt werben wird. Heutigen Tages überfteigt die Nachfrage nach Glfenbein bei Amfterdom, 5. September. Seute um Beitem bas Angebot. Möglicherweise wird eine beinwaaren billiger werden.

#### Turfei.

Rouftantinopel, 5. September. Der Raifer von Rugland hat dem Gultan von Gebaftopol aus den berglichften Dant ausgesprochen für die Geschenke, welche der Sultan der rufichen Nacht "Standard", als diese Konstantinope paffirte, mitgegeben hatte. Der Gultan erwiderte mit einer in den herglichften Worten abgefaßten Depeiche.

# Arbeiterbewegung.

In Roslin ift ber Streif ber Maurer beenbet, heute wird bie Arbeit wieder im vollen In Spandan haben fich einige Stadtverordnete an ben Ober= wendet, Kommissionen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zu einer gemeinsamen Berathung geschmiidt mar, dankte ben Behorben für ben betreffs bes Bauarbeiter-Ausstandes gusammenzuberufen, damit Schritte gu einer Ginigung In Magdeburg gethan werden fonnten. fei. In bem jum foniglichen Empfangsfalon find geftern die Arbeitnehmer im Baugewerbe in ben Generalftreif getreten.

# Stettiner Nachrichten.

\* Stettin, 6. September. Bei ber Abitu: rientenprüfung im Marienftiftsgymnafinm erhielten 9 Oberprimaner bas Zeugniß ber Reife, ber Kommandant ber "Schutterei" (ber Schüßen) brei bavon unter Erlag ber mundlichen Brufung. \* Seute früh gegen 4 Uhr wurde durch

einen Schornsteinbrand im Saufe Bis

veraniaßt.

\* Berhaftet wurde hier der Dekonom Frit Brehmer, ber bon Guben aus wegen Betruges im Rückfall ftedbrieflich verfolgt wurde. B. ift erft fürglich von Amerita gurudgefehrt und führte fich hier damit ein, daß er in einem Sotel wendete.

\* In der Woche bom 28. August bis 3 September find hierfelbft 40 mannliche und 38 weibliche, in Summa 78 Personen polizeilich als verftorben gemelbet, darunter 52 Rinder un= tohlte, find heute vor dem Gitichiner Schwur ter 5 und 15 Personen über 50 Jahren. Bon den Rindern ftarben 21 an Durchfall und Brechburchfall, 13 an Krämpfen und Krampf-frankheiten, 11 an katarrhalischem Fieber und Grippe, 2 an Lebensschwäche, 2 an entzündlichen Krantheiten, 1 an Abzehrung, 1 an Reuchhuften und 1 an chronischer Rrantheit. Bon ben Er wach fenen ftarben 8 an Schwindjucht, 3 an Schlagfluß, 3 an entzündlichen Krankheiten, 2 an organischen Herzfrantheiten, 2 an Entzündung bes Unterleibs, 1 an Unterleibstyphus und 1 an

Die biesjährige Festwoche findet vom 3.-6. Oftober in Stettin ftatt. Die Sauptvorträge haben übernommen : Konf.=Brof. vorbeitam, die Luft; die junge Konigin verneigte Miffionswert heranguziehen ?" Außerdem finden willtärische Bestandtheil, mit der Front nach dem Schlosse Bestandtheil, mit der Fronternag der Schlosse Bestandtheil, wie der Tod des singen Mannes einen neuen Schlosse Bestängnis singen Mannes einen neuen Schlosse Busterhausen Suchen Schlosse Bestängter Schlosse Bestängnis singen Mannes einen neuen Schlosse Busterhausen Schlosse Bestängnis singen Mannes einen Bestängnis singen Mannes einen neuen Schlossen Bestängnis singen Mannes einen neuen Schlossen Bestängnis singen Mannes einen neuen Schlossen Bestängnis singen Mannes einen Bestängnis singen Mannes einen neuen Schlossen Bestängnis singen Mannes einen Bestängni worauf die Menge in erneuten Jubel ansbrach. Spezialversamminng für Berlin III (Miffionar ftrage 23 wohnenden Direktors Groffe tennen

Provinzialkonfereng der Freundinnen der jungen Madchen, fehrte wieder nach Berlin gurud. Alls Madchen, zugleich Spezialkonferenz für Bor- die junge Dame in Berlin weilte, erfuhr fie aller-Madrid, 5. September. General Jaudenes fteherinnen und Leiterinnen von Jungfrauen- hand ungunftige Nachrichten über Mar T., die fie Leiter und Leiterinnen von Jungfrauenvereinen fatung von 60 0.00 Mann sowie eines zahlreichen Un ben Abenden findet eine liturgische Besper und öffentliche Miffionspersammlung ftatt. Um erften Tage wird auch die Generalversammlung bes Evangelisch-kirchlichen hülfsvereins abgehalten werben.

# Aus den Provinzen.

Gollnow, 5. September. Gin Patent auf eine Borrichtung gum hinaufstellen von Gegenftänden auf erhöhte Pläte bezw. zum Berabnehmen derfelben ift Herrn 23. Klöhn hierfelbst ertheilt.

Burit, 5. September. Um Donnerftag wurde beim Pflügen auf dem Friedrich Stöhr= ichen Uder in Werben ein menschlicher Schabel und Theile eines Steletts zu Tage geforbert. ichwand auf unaufgeflarte Beije ber bamalige und nimmt man an, daß die aufgefundenen Rörperrefte bie bes verschwundenen und ermors schaft ift sofort Anzeige von dem unheimlichen Funde gemacht worben.

4 Greifenberg, 5. September. recht schönes Wetter begünftigte geftern bas Stiftungofeft bes patriotifchen Rrieger-Bereins, ber auf ein 25jähriges Bestehen unter feinem bisherigen Kommandeur herrn Kangleirath Wendt befriedigt gurudiehen tonnte. Berr Wendt trat mit blefem Tage bon feiner Stellung gurud und übernahm herr Landrath Dr. b. Thadden jest die Führung des Bereins. Um 11 Uhr war ein befonderer Militärgottesbienft anberaumt, an bem bie Barnifon und famtliche Rriegervereine theilnahmen; die Befänge wurden von der Rapelle der Unteroffizier=Borichule begleitet. Die Fest= predigt hielt herr Superintendent Friedemann. Sierauf traten die Bereine por bem Raiferbenkmal an, wo herr Dr. v. Thadden eine fraftige patrio tijche Unsprache hielt, welche mit einem Soch auf Ge. Majeftat ben Raifer fchloß. Nachbem am Denkmal ein Krang niedergelegt war, erfolgte der Barademarich und darauf ber Festmarich durch die Stadt nach bem Schützenhause jum gemeinfamen Mittageffen. Nachmittag war Ronzert im Schiigenhausgarten. Am Abend beichloß ein Ball die patriotische Feier.

\*\* Greifswald, 5. Theilnahme ber gesamten Bevölkerung beging gestern ber hiefige Rriegerverein die Feier seines 25jährigen Stiftungsfestes; bie Berren Boligeibireftor Dr. Gefterbing und Major von Somenen wurden zu Chrenmitgliebern ernannt.

\*\* Stolp, 5. September. Beit bereits wird hier für die Grundung eines Kreis=Rriegerverbandes Propaganda gemacht und fprach fich eine Berfammlung bon Delegirten ber Krieger= und Militärvereine, welche geftern im Schützenhause tagte, in zustimmenbem Sinne über die Angelegenheit aus. Binbenbe Beschlüffe wurden jedoch noch nicht gefaßt.

### Gerichts: Zeitung.

Berlin, 6. September. Gine boje Stief: mutter empfing geftern vom hiefigen Schöffen= gericht ihren Lohn für die unmenschliche Behand lung, die fie ihrem Stieffinde hat angebeihen laffen. Die Fabrifarbeiterin Frau Liebich foll nach dem Zeugniß zahlreicher Rachbarinnen die ihrer Obhut anvertraute Stieftochter Anna jum Bielpunkt ihres Jähzorns gemacht und bas ihr zustehende Züchtigungsrecht in einer Weise überichritten haben, daß fich ichlieglich bie Sausbewohner bes bebauernswerthen Mädchens an= nahmen und bafür forgten, baß es ber ftiefmütterlichen Gewalt entzogen wurde. Die fleine Märthrerin machte gestern vor Gericht von bem Rechte ber Zeugnisverweigerung Gebrauch; die Qualen, die fie erlitten, wurden aber von gahlreichen Zeugen recht anschaulich geschilbert. Rach ben Behauptnugen berfelben jollen Mighandlungen mit bem Schrubber, bem Feuerhaten ober ben Stiefelabfaben fehr häufig vorgetommen fein, einmal foll bie Angeklagte bem Mäbchen mit einer Scheere ein Loch in ben Ropf gestochen, gu anderen Malen bas nur mit einem bemb befleidete Kind in falter Winternacht ausgesperrt und auf dem Flur haben kampiren laffen 2c. 2c. Die Angeklagte behauptete, daß fie gezwungen gewesen sei, gegen das Mädchen ftreng vorzugehen und es wiederholt zu züchtigen und baß bie gegen fie erhobenen Beichuldigungen arge Uebertreibungen ber ihr feindlich gefinnten Belaftungegengen feien. Der Staatsanwalt hielt bagegen für nachgewiesen, bag bie Angeklagte das ihr zustehende Züchtigungsrecht in gröblicher Weise überschritten habe, und beantragte 9 Donate Gefängniß. Auch ber Gerichtshof war ber Meinung, daß bas Berhalten ber Angeklagten, welches ber Borfigende als "mehr wie viehisch" bezeichnete, eine ftrenge Strafe verbiene. an ber Grünen Schange einen Uebergieber ent= wurde baber auf 6 Monate Gefängniß erkannt. Brag, 5. September. Die Tagelöhner

Mathias und Chlubna, welche, wie gemeldet, im Mai ben Felbhüter Donat in eine Felbhürte fperrten und biefe angiindeten, fo bag Donat vergericht einstimmig jum Tode durch ben Stran verurtheilt worden.

# Bermischte Rachrichten.

Es hat lange gebauert, ehe Raifer Wil helm fich entichließen fonnte, feine Ginwilligun gur Bermählung ber Pringeg Gibnlle von Beffe mit bem Freiheren v. Binde gu geben. Schließ lich war es die Mutter ber Pringeß felbit, bi ein gutes Wort für sie einlegte. Die Landgräfie wohnte auch ber Trauung bei; aber bie Ge ichwifter und die Verwandten der Brant blieber ber Feier fern. Pringeg Gibylle behauptete, bas felbe Recht zu ihrer Herzenswahl zu haben, wi bie baierischen Prinzessinnen, wie einst Berzogin Friederike von Oldenburg, die den Baroi Washington; Prinzeß von Schwarzburg, die der Baron Tud; und Pringeß von Würtemberg, bi ben Dr. Willim geheirathet habe.

[3mei Todesopfer der Rlatichfucht.] Auf geflärt ift jest ber Gelbitmord bes Gijenbahn Uffiftenten Dlag Trantmann, ber bor ungefäh acht Tagen in ber Berliner hajenheide mit eine

zum Berftändniß bes Bolkscharafters"); die lein Sophie Groffe, ein hubsches 26jähriges beranlagten, bas Berhältnig zu lojen. T., cher das Mädchen sehr liebte, sette Alles daran, eine Aussprache mit seiner Braut herbeizuführen, was ihm auch endlich gelang, biefe aber mußte nicht zu seiner Zufriedenheit ausgefallen sein, und ihn überzeugt haben, daß von einer Wiederver= einigung nicht die Rede fein könne, benn am anderen Morgen wurde er, wie bereits erwähnt, todt aufgefunden. Als Fräulein Groffe ber Tod des jungen Mannes bekannt wurde, forschte sie ben über I. ausgestreuten Gerüchten nach und erfuhr, baß alles ihr hinterbrachte nur Berleum= bung war. Die Reue tam jest leiber zu fpat, Fräulein G. ging bis Freitag wie tieffinnig ein= her. An diesem Tage mußte sie wohl einen Entschluß gefaßt haben; fie kleidete sich gang ichwarz an und verließ die elterliche Wohnung, Als das Mädchen Abends nicht zurückehrte, auch feine Nachricht von ihr bis Sonnabend einlief, forschten die geängstigten Eltern bei allen Ber= vandten und Freundinnen vergeblich nach ihrer Tochter, bis endlich am Sonntag ein Brief von dem Mädchen eintraf, worin sie ihren Eltern die Mittheilung macht, daß, da sie Trautmann in den Tod getrieben habe, fie auch nicht mehr leben 21,45, per Ottober 21,10, per November-Detonne; fie bittet in bem Briefe ihre Eltern um Berzeihung und zeigte ihnen bie Stelle an, wo Roggen ruhig, per September 13,10, per Ro= fie ihre Leiche finden würden. Herr Groffe eilte chleunigst nach Neue Mühle, um wenn möglich seine Tochter zu retten. Doch leider kam er 31 spät. Am Sonnabend Abend hatte man in Neue Mühle am sogenannten Husarensteg die Leiche eines eleganten, ganz in schwarz gekleibeten Mädchens aufgefunden. Da keinerlei Legiti mationspapiere vorhanden waren, so brachte mar die Leiche nach der Leichenhalle, wo vom Arzt festgestellt wurde, daß der Tod in Folge Ber giftung burch Blaufaure erfolgt fei. Nachbem Herr Groffe die Leiche als die seiner Tochter refognoszirt hatte, erfolgte gestern die lleber= führung berfelben nach Berlin. Berzweiflungs: voll stehen die Eltern an der Bahre ihres Kindes im Bergen die Rlatichfüchtigen verfluchend, die durch ihre Reden den Tod zweier Menschen verschuldet haben.

- Der Pavillon und bas Bahnhofswirths: haus Wannsee bei Berlin erhalten zum 1. Ottober einen neuen Bachter. Diefer gahlt jährlich 12,00 feft, Ruben-Rohguder loto 9,62 feft. 14 700 Mark Pacht. Die bisherige Pacht betrug 3000 Mark.

# Borfen:Berichte.

Stettin, 6. September. Better : Schon Temperatur + 16 Grab Reaumur. Barometer 771 Millimeter. Wind: NNW.

Spiritus per 100 Liter à 100 Prozent Ioto 70er 52,40 bis 52,50 bez.

Berlin, 3. September. In Getreibe 2c. fanben feine Notirungen ftatt. Spiritus loto 70er amtlich 54,00, loto 50er amtlich -,-.

London, 3. September. Wetter : Schon.

### Berlin, 6. September. Schluf.Rourfe.

169,00

99,75

168,2

Breuß. Confols 4% 102,00 bo. bo. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>0</sup>/<sub>0</sub> 102,00 bo. bo. 50, 3<sup>0</sup>/<sub>0</sub> 94,80 Dtich. Reichsanl. 3<sup>0</sup>/<sub>0</sub> 94,40 Bom. Pfantb. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>0</sup>/<sub>0</sub> 100,10 bo. bo. 3<sup>0</sup>/<sub>0</sub> 89,90 bo. Reil. Pfb. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>0</sup>/<sub>0</sub> 100,00 3<sup>0</sup>/<sub>0</sub> septimb. Pfb. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>0</sup>/<sub>0</sub> 100,00 3<sup>0</sup>/<sub>0</sub> septimb. Pfb. Br. 89,90 London lang Amsterdam turz Paris furz 30/0 neuland. Pfdbr. 89,90 (Stettin) Chamotte-Fabr. A.=B. Centrallanbichaft= borm. Didier 421,75 "Union", Fabr. dem. "Union", Fabr. dem. Bfandbr. 31/20/0 100,00 90,00 Italienische Mente 93,00 bo. 3% Eist. Dbl. 59,40 Ungar. Golbrente 102,40 Stöwer, Nähmaich.u. Ruman. 1881er am. 4% Samb Spp. Bant b. 1900 unt. 100,20 Rente 100,50 Griech. 5% Golbr.
bon 1890 87,40 31/20/0 Samb. Sup.= 3. unf. b. 1905 Rum. am Rente 4% 92,70 Meritan. 6% Goldr. 69,40 Derterr. Bantnoten 170,00 Stett. Etdtan 1.31/20/0 Illtimo Rourie: Disc.=Commandit Ruff. Bantu. Caffa 216,85 Berl. Sandels-Bei. bo. bo. Ultimo 216,50 Gr. Ruff. Zollcoup.323,60 Defterr. Crebit Dynamite Truft Franz. Banknoten 80,90 Mational-Sopp.-Creb.-Laurahiitte

172,25 Bochumer Gufftahf, 222,75 209,60 Gef. (100) 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>,9/<sub>9</sub> 95,10 bo. (100) 4<sup>0</sup>/<sub>9</sub> —— bo. (100) 4<sup>0</sup>/<sub>9</sub> 86,10 bo. mitb. 5.1905 178,10 Warpener Sibernia, Bergiv .= Gesellschaft Dortmunder Union Littr. C. \$r.559p.-A.-B. (100) 4°/0V.—VI Em. 100,50 Oftpreuß. Siibbahn 96,20

Marienburg-Mlawfa-Stett. Bulc-Aftien Littr. B. 223,10 bahn Stett. Bulc. Prior. 223,30 Lombarden Stett. Straßenbahn 184,00 Franzosen 216,15 Luremburg. Prince= Petersburg furg 104,30 Warichau furz

Henribahn

Rourfe.) Behauptet. 3º/o Franz. Rente...... 103,10 103,15

| -  | Dolo Ital. Rente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93,05    | 93,02      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|    | Bortugiejen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23,90    | 22,40      |
| g  | Portugiefische Tabatsoblig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .474,00  | 471,00     |
| 8  | 40/0 Rumänier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96,50    | יווי, וווי |
|    | 40/0 Russen de 1889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103,90   | 104,05     |
| 1  | 40/0 Ruffen de 1894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -,-      |            |
| S  | 31/20/0 Ruff. Ant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |
| 8  | 3% Ruffen (nene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96,65    | 96,60      |
| 8  | 40/0 Serben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59,55    | 59,90      |
| 11 | 4% Spanier äußere Auleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41.50    | 41,10      |
| g  | Convert. Türken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23,25    | 23,15      |
| 1  | Türkijche Looje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110,00   | 110,00     |
| =  | 4% türt. Br.=Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 489,00     |
| e  | Tabaes Ottom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 288,00   | 289,00     |
| n  | 40/0 ungar. Goldrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102,60   | 102,55     |
| 86 | Meridional-Affien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 677,00   | 679.00     |
| =  | Deftamaidilde Startshale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 757,00   | -          |
| 11 | Desterreichische Stagtsbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 100        |
| 1  | Rombarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3560     |            |
| e  | B. de France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 960,00   | 960,00     |
| n  | Panana attomana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 554,00   | 551.00     |
| ı  | Banque ottomane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 871,00   |            |
| t  | Credit Lyonnais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 650,00   | 876,00     |
| 8  | Debeers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80.00    |            |
| e  | Langl. Estrat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 79,00      |
| 1  | Rio Tinto-Aftien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 731,00   | 726,00     |
| =  | Robinson-Aftien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211,00   | 210,00     |
| 11 | Suezfanal-Aftien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3683     | 3692       |
| r  | Wechsel auf Amsterdam furz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 207.18   | 207,18     |
| r  | do. auf beutsche Blate 3 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1229/16  | 1229/16    |
|    | bo. auf Stalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,00     | 6,87       |
| r  | do. auf London furz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25,241/2 | 25,24      |
| 1  | Cheque auf London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,261/2 | 25,26      |
| á  | bo. auf Madrib furg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 301,50   | 808,00     |
| II | bo. auf Wien furg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 207,87   | 207,87     |
| t  | Huanchaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49,50    | 50,00      |
| g  | Huanchaea<br>Brivatbistent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13/4     | 13/4       |
| 0  | THE RESERVE TO SECOND STATE OF THE PERSON OF |          |            |

- Das Wetter war freundlich, wenn auch der P. Döring, früher in Oft-Afrifa : "Die Erlernung und lieben. Der Berkehr der jungen Leute war Raffee. (Radynittagsbevicht.) Good aberage Buffand der Armee ist ein guter.

gehabt habe. In einem eigenhändigen Schreiben Simmel etwas bewölft war. Ungludafalle ber Bolfssprache für den Miffionar ber befte Beg ein fehr herzlicher, bis ber Abichieb fam. Frau- | Santos per September 32,25 . per Dezembe 32,50 G., per März 33,00 G., per Ma 33,25 G.

Samburg, 5. September, Nachm. 3 Uhr. Zuder. (Nachmittagsbericht.) Rüben = Rohzuder 1. Prod. Bafis 88 pCt. Rendement, neue Ufance, frei an Bord Hamburg, per September 9,60, per Ottober 9,721/2, per November 9,70, per Dezember 9,75, per März 10,00, per Mai 10,10. Fest.

Bremen, 5. September. (Börjen=Schlußber.) Raffinirtes Betroleum. [Offizielle Rotirung ber Bremer Betroleum = Börfe. Schmalz ruhig. Wilcog 28 Pf., Armour Shield 28 Pf., Cubahy 29½ Pf., Choice Grocery 29½ Pf., White label 29½ Pf. — Spec ruhig. Short clear middl. loto 31½ Pf. — Reis ftetig. - Raffee unb. - Baumwolle ruhig. -Upland middl. loto 31 Pf.

Untwerpen, 5. September. Betreibemarkt. Beigen weichend. Roggen ruhig. Safer weichend. Gerste ruhig.

Autwerpen, 5. September, Nachm. 2 11hr. Petroleum. (Schlußbericht.) Raffinirtes Type weiß loko 17,87 bez. u. B., per September 17,87 B., per Oktober 18,00 B., per Januar April 18,25 B. Fest.
Schmalz per September 67,75.

Paris, 5. September. Getreibemartt. (Schlußbericht.) Weizen beh., per September zember 21,00, per November = Februar 20,95. vember-Februar 13,25. Mehl fest, per September 48,45, per Oftober 46,85, per November= Dezember 45,50, per November = Februar 45,00. Rüböl ruhig, per September 54,00, per Oktober 54,00, per November = Dezember 54,00, per Januar-April 54,25. Spiritas ruhig, per September 46,50, per Oftober 42,00, per Januar= April 40,00, per Mai=November 39,00. Wetter : Theilweise bewölft.

Baris, 5. September. (Schluß.) Rohzucker feft, 88 pCt. loto 29,75 bis 30,25. Weißer Buder fest, Mr. 3 per 100 Kilogramm per September 31,00, per Oftober 31,50, Ottober-Januar 31,62, per Januar-Apcil 32,87.

Sabre, 5. September, Borm. 10 Uhr 30 Din. (Telegramm ber Hamburger Firma Peimann, Ziegler & Co.) Kaffee good average Santos per September 38,25, per Dezember 38,50, per Marg 39,00. Unregelmäßig.

London, 5. Geptember. 96% Javazuder London, 5. Geptember. An der Rufte 3

Beigenladungen angeboten. London, 5. September. Chili = Rupfer 5213/16, per brei Monate 52,37.

London, 5. Seprember. Rupfer Chilibars good ordinary brands 52 Lftr. 5 Sh. — d. Zinn (Straits) 73 Lftr. 18 Sh. — d. Zint 21 Lftr. — Sh. — d. Blei 12 Lftr. 18 Sh. - d. Robeisen Mixed numbers warrants 47 Sh. 3 d.

London, 5. September. Betreibemarkt. (Schluß.) Frembe Weizen fehr träge, 1/2 Sh. niedriger als vorige Woche, ausgenommen Kal= futta-Weizen; Mehl 1/2 Sh. niedriger gegen vorige Woche; Mais 1/4—1/2 Sh., Gerste 1 Sh. höher als vorige Woche; Hafer träge, 1/4 Sh. niedriger Räufer.

Frembe Zufuhren seit lettem Montag: Weizen 25 030, Gerfte 10 038, Hafer 79 495

Gladgow, 5. September, Bornt. 11 Uhr 5 Min. Roheifen. Mireb numbers warrants 47 Sh. 3 d. Stetig.

Glasgow, 5. September. (Schluß.) Roheisen. Mixed numbers warrants 47 Sh. 2 d. Warrants Middlesborough III. 42 Sh. 61/2 d. Glasgow, 5. September. Die Berichiffungen

Betgien furz 80,60 Glasgow, 5. September. Die Verschiffungen Berl. Danmfmühlen 129,80 von Roheifen betrugen in der vorigen Woche Reue Dampf. Comp. 3969 Tons gegen 3380 Tons in derfelben Woche 3969 Tons gegen 3380 Tons in berfelben Woche 110,60 bes vorigen Jahres.

# Wollberichte.

Bradford, 5. September. Wolle feit, feine Barginer Papierfabr 200,50 Bollen eber theurer, Garne für den Erport rubig, Fahrrab-Berte 166,00 für den Inlandsbedarf gutes Geschäft, in Stoffen mehr Geschäft.

Abafferstand. \* Stettin, 6. September. Im Revier 5,67 Meter = 18' 1".

# Telegraphische Depeschen.

Berlin, 6. September. Der "Boff. 3tg." gufolge fteht unferer Ravallerie eine grundliche Reorganisation bevor. Die bisherige Organisation 195,20 foll aufgegeben und aus ben 93 fünften Schwa= dronen etwa 23 neue Regimenter gebilbet mer= den. Danach würden die Kavallerie-Regimenter fortan nur aus je vier Schwadronen bestehen. Begründet wird die Reorganisation mit der Rorddeutscher Lond 113,70 taktisch augeblich nothwendig gewordenen Aufftellung von Kavalleriedivisionen ichon im 150,00 Friedensberhältniß.

Baris, 6. September. Die Gfterhagh= Preffe ift durch die Ernennung Zurlindens gum Tendenz: Still. Kriegsminister auf äußerste gereizt und droht einen Antrag auf Anklage gegen die Minister in der Kammer einzubringen, weil sie beschuldigt werden, an der Verschwörung gegen das Drevsus-

Syndisat theilgenommen zu haben. **Baris**, 6. September. Der neu ernannte Kriegsminister General Zurlinden wird heute bem um 11 Uhr stattfindenden Ministerrath beiwohnen. General Zurlinden hat sich erbeten, bis dahin des Dossier des Drenfusprozessies ffubiren zu können. - Ueber bie Richtannahme bes Portefenilles burch ben General Sauffier melbet ber "Figaro": Sauffier ift ber Meinung, baß nur ein folcher General, ber mit ber Dreyfusiache nichts zu thun hatte, bas Portefeuille unter ben jezigen Umständen annehmen durfte. Er selber habe damals als Statthalter von Paris feiner Zeit Anordnungen treffen muffen, die mit dem Drenfusprozeß in Berbindung standen, in Folge beffen mußte er bie Wahl ablehnen. London, 6. September, Daily Mail"

berichtet, daß die deutsch-englische Allianz thatfächlich unterzeichnet fei und baß England fich mit Bortugal geeinigt habe, um die Gifenbahn im Gebiet ber Delagoabai zu erhalten. Gecil Rhodes habe bereits Unterhandlungen wegen bes Untaufs biefer Bahn angefniipft

Daily Mait" versichert ferner, bag zwischen Deutschland und England ein vollständiges Gin= vernehmen betreffs der Angelegenheit in China Mus Omburman wird gemelbet, daß geftern

Morgen baselbit die englische Flagge gehißt wurde. Die englischen Truppen verfolgen noch immer den Abalifen, die übrigen Truppen lagern in ber Rahe bes Mit, um auszuruhen. Ber= schiedene Ravallerie-Regimenter haben 48 Stunden im Sattel zugebracht, barunter 14 Stunden im Rampfe. Geneval Ritchener hat setbst den Befehl liber die den Schalifen ver= Samburg, 5. Ceptember, Nachm. 3 Uhr. folgenden Truppen übernommen. Der Wefamt=